# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

9 Juni 2863.

129.

3. Czerwca 1963.

(922)

Rundmachung.

Nro. 28561. Der verstorbene Grundherr Vincenz Ritter Lodzia Poniński hat in seinem Testamente ddto. Krakau 23. März 1855 ein Kapital von 15000 ft. KM. zn dem edlen Zwecke gewidmet, damit die entfallenden Jahresintereffen in zwei ungleichen Bramien gu zwei Drittheilen und einem Drittheil vertheilt, jenen armen Madchen als Beiratheausstattung erfolgt werden, welche bie betreffende Pramie bei ber alljährlich am 24. Juni auf bem Vorwerke zur St. Sophia in Lemberg unmittelbar nach ber Ziehung aus ber Johann von Łukic-wicz'schen Hairaths = Ausstattung = Stiftung für Waisenmädchen burch Loos gezogen haben.

Das obige Stammkapital ist bermalen in ostgalizischen Grund= entlastunge = Obligazionen im Mominalwerthe von 18900 fl. fruchtbringend angelegt. Nach Berichtigung der entfallenden Gebühren und fon-ftigen Muslagen beträgt für bas Jahr 1863 ber erste Gewinn 600 fl.

und der zweite 300 fl. öft. Währ.

Zur Ziehung werden arme Madchen zugelassen, welche durch legale Behelfe nachweisen, daß sie katholischer Religion, in Galizien (Lemberger und Krakauer Verwaltungs-Gebieth) ehelich geboren und anfäßig find, bas 8te Lebensjahr vollendet und bas 24te Jahr nicht überschritten, sich stets sittlich wohlverhalten, ben Religionsunterricht genoffen haben, die nebstbei arm find, ihre Eltern, falls sie noch leben. einen sittlichen Lebenswandel führen und arm find, ober daß sie ohne Bermögen zu hinterlaffen, verstorben find.

Bon biefer Rachweifung find bie Madchen aus bem Baifenhaufe gu St. Kasimir in Lemberg losgezählt, und genügt bezüglich berselben die Vorlage eines Duplikats bes Ausweises, ber über bieselben bei ber

Lukiewicz'schen Losung beigebracht wird.

Jene Mabchen, welche einmal eine Ausstattungsprämie entweber aus ber Lukiewicz'ichen ober Poninski'ichen Stiftung gezogen haben,

sind von weiteren Ziehungen ausgeschlossen.

Die Eltern und Vormunder jener Madchen, die an der Ziehung Theil nehmen wollen, haben längstens bis zum achten Tage vor der Bie= hung, b. i. einschließig bis 16. Juni jeden Jahres das in der obans gedeuteten Urt gehörig belegte Ginschreiten um Zulassung zu berselben beim Einreichungsprotokolle der k. k. Statthalterei in Lemberg einzubringen, die Madchen selbst aber haben perfonlich am 25. Juni, b. i. einen Tag vor der Ziehung der betreffenden Loosungskommission, welche auch für die Lukiewicz'sche Stiftung bestimmt ist, zu dem 3wecke sich vorzustellen, um die Identität und die sonstigen vorgezeichneten Erfordernisse sichung zugelaffenen Mädchen wird in der Art stattsinden, bag die altern Radchen zuerst ziehen

Die Madden, welche Gewinnstloofe gezogen haben, werden verpflichtet fein, bem Willen bes Stifters gemäß fur fein Seelenheil gu beten, und an feinem Tobestage, b. i. am 24. Marg jeben Sahres einer Seelenandacht für ihn beizuwohnen. Die Anweisung ber Gewinnfte mird ju Sanden ber gesetlichen Bertreter ber gewinnenden Mabchen, für welche bie Gewinnste bis zur Verheirathung verzinslich angelegt

werben, stattfinden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. Juni 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 28501. Zmarly właściciel dobr ziemskich Wincenty Kawaler Lodzia Poniński, poświęcił testamentem swoim z daty Kra-ków dnia 23go marca 1855, kapitał 15.000 zł. m. k. w tym szlachetnym celu, ażeby przypadające odsetki roczne podzielone byli na dwie nicrówne premic, po dwie trzecie cześci i jednej trzeciej części, i tym dawali się uhogim dziewczętom jako wyposażenie zameścia, które dotyczącą premię z losem wyciągna przy losowaniu, corocznie na dniu 24. czerwca odbywać się mającem na folwarku Sw. Zofii we Lwowic, bezpośrednio po ciągnieniu z fundacyi Jana Lukiewicza, dla wyposażenia dziewczał osieroconych. ustanowionej.

Powyższy kapitał fundacyjny jest tym razem w wschodniogalicyjskich obligacyach indemnizacyjnych nominalnej wartości 18900 złr. użytecznie złożonym. Po uiszczeniu przypadających należytości i innych wydatków wynosi na rok 1863 pierwsza wygrana

600 zł. w. a., a druga 300 zł. w. a.

Do ciagnienia przypuszczają się te ubogie dziewczęta, które legalnemi świadectwy udowodnią, że są religii katolickiej, w Galicyi (w Lwowskim lub Krakowskim obrębie) w ślubnym związku urodzone i zamieszkałe, że 8my rok zycia ukończyły a 24go roku nie przekroczyły, że się zawsze obyczajnie zachowywały, nauke religii pobierały, które prócz tego są ubogie, rodzice tychże, jeżeli jeszcze żyją, obyczajne prowadzą życie i tcz są ubogiemi, lub że nie zostawiając majątku pomarli.

Od tych poświadczeń są dziewczęta z domu sieret św. Każmierza we Lwowie wyjęte, a względem tychże wystarcza już przedłozenie duplikatu owego wykazu, który się na nie sporządza przy

wylosowaniu z fundacyi Łukiewicza.

Te dziewczęta, które już raz wyciągnęły premię wyposażenia albo z fundacyi Łukiewicza albo Ponińskiego, są od dalszych cią-

gnień wykluczone.

Rodzice lub opiekunowie tych dziewczat, które chca przy ciagnieniu mieć udział, mają najdalej do dni ośmiu przed ciągnieniem, t. j. włącznie do dnia 16. czerwca każdego roku załaczyć swe podania o przypuszczenie do tegoż, opatrzone należycie w dokumenta wyż wymienionego rodzaju, do protokołu podawczego c. k. Namiestnictwa we Lwowie, dziewczęta zaś same mają przedstawić się osobiście na dniu 23. czerwca, t. j jeden dzień przed ciągnieniem, dotyczącej komisyi losowania, która oraz dla fundacyi Łukiewicza jest przeznaczona, a to w tym celu, ażeby sprawdzić tożsamość i inne przepisane wymagania. Przypuszczone do ciągnienia dziewczęta w tym porządku po sobie następywać będą, że starsze dziewczeta poprzedzają.

Dziewczęta, które wyciągną los wygrany, bedą obowiązane, według woli fundatora modlić się za jego duszę, a na dniu śmierci jego, t. j. 24. marca każdego roku, przytomnemi być przy nabo-zeństwie za duszę jego odprawianem. Asygnata wygrań nastąpi na ręce prawnie ustanowionych zastępców dziewcząt wygrywających, dla których także wygrania aż do zamęścia na procenta będą ulo-

Z c. k. galic. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 2. czerwca 1863.

(902)Uwiadomienie.

W moc reskryptu wys. c. k. ministerstwa handlu i gospodarstwa krajowego z dnia 6. listopada 1862 do l. 8121 - 756 odbędą się wyścigi konne o nagrody cesarskie na arenie Lwowskiej za rogatką Janowską dnia 17 i 19. czerwca r. b. o godzinie 6tej z południa pod Dyrekcya Wydziału galic. Towarzystwa ku podniesieniu chowu koni w porządku następującym:

#### 17. ezerwea 1863.

Bieg I. o nagrodę cesarską 90 c. k. a. dukatów.

Konie krajowe od 3 do 7 lat kazdego pochodzenia - meta 1000 sążni. Zwycięzca na żądanie komisyi przedany będzie na placu wyścigów w drodze publicznej licytacyi.

Do tego biegu zapisano 7 koni.

Bieg II. o nagrodę eesarska II. klasy 300 c. k. a. dukatów. Konie krajowe kazdego wieku — meta 2 mil angielskich z wagą warunkową.

Do tego biegu zapisano 9 koni.

#### 19. ezerwca 1863.

Bieg I. o nagrodę cesorską 300 c. k. u. dukatów.

Konie czystej krwi oryentalnej, także konie pochodzenia orientalnego każdego kraju - meta 21/2 mil angielskich.

Do tego biegu zapisano 8 koni.

Bieg II. o nagrodę cesarską I. klasy 500 c. k. a. dukatów. Ogiery i klacze wszelkich krajów i każdego wieku - meta

21/2 mil angielskich. Do tego biegu zapisano 7 koni.

Bieg III. o nagrodę 10 c. k. a. dukatew.

Dla koni włościan w zaprzegu z cięzarem. Chcący stawić konie do zapowiedzianej próby w zaprzegu, winien będzie na placu areny przed komisyą wykazać się świadectwem gromadzkim od urzędu powiatowego potwierdzonym, iż stawione do próby konie, są jego własnością i najmniej od pół roku w jego posiadaniu zostaja.

Od Wydziału Towarzystwa ku podniesieniu chowu koni.

Lwów, dnia 1. czerwca 1863,

E d y k t. (2) Nr. 2532. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Dobromilu jako sadu zawiadamia się, że rolnik Wasyl Lewiński w roku 1848 w Rudawce, obwodzie Sanockim bez postanowienia ostatniej woli rozporządzenia zmarł, a ponieważ sądowi miejsce pobytu Katarzyny z Lewinskich Smolnickiej nie jest wiadome, przeto wzywa się takowa, ażeby w przeciągu roku od dnia tego edyktu rachując, do sądu zgłosiła się, i swoje deklaracye do spadku wniesła, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya spadku ze zgłoszonymi się spadkobiercami i z postanowionym dla Katarzyny Smolnickiej kuratorem Józefem Szklarskim przeprowadzoną zostanie.

Dobromil, 30. listopada 1862.

(2)

Mr. 28562. In Aussubrung der von dem verstorbenen f. k. Kathe und Appellationsgerichts Setretar Johann Anton v. Lukiewicz mit seiner lestwilligen Anordnung vom 9. August 1817 errichteten Waisenmädchen Ausstatungsstiftung, wornach zwei Viertheile des jährlichen reinen Stiftungseinkommens zur Ausstattung dessenigen Waisenmädchens bestimmt sind, welches bei der vorzunehmenden Losung das mit dem bestimmten Aussteuerbetrage verbundene Los zieht, wird diese Ziehung auch im laufenden Jahre dem ausdrücklichen Willen des Stifters gemäß, am 24. Juni d. J. Vormittags in der Kapelle zu St. Sophie in Lemberg nach vorläusiger heiliger Messe abgehalten

Das reine Einkommen dieser Stiftung ist für das Jahr  $186^\circ$ 3 mit dem Betrage von 4700 ft. öst. W. ausgewiesen worben, wornach der zur Ausstattung eines Waisenmädchens bestimmte Betrag mit Zwei

Tausend Dreihundert Fünfzig Gulden öft. Währ. entfällt.
Diesenigen auswärtigen, b. i. außer dem Waiseninstitute der barmherzigen Schwestern besindlichen Waisen, welche an dieser Losung Theil nehmen wollen, haben sich bei der Borsteherin des gedachten Instituts und bei der lat. Pfarre zu St. Nicolaus längstens dis 22. Juni d. J. über ihre Eignung zur Theilnahme an dieser Ziehung auszuweisen, zu diesem Behuse ihren Tausschein beizubringen und ihre Elternlosigseit durch Todtenscheine oder sonstige verläßliche Urkunden, dann ihre Armuth und Moralität durch ämtliche, vom betreffenden Pfarrer bestätigte Zeugnisse nachzuweisen und der abzuhaltenden heiligen Messe am bestimmten Tage in der St. Sophien-Kapelle beizuwohnen.

Kleine Kinder, welche die Ziehung nicht selbst vornehmen köns nen, oder Waisen, welche das 24. Lebensjahr überschritten haben, sind von der Theilnahme an der Ziehung ausgeschlossen.

Von der k. f. galig. Statthalterei. Lemberg, den 2. Juni 1863. Obwieszczenie.

Nr. 28562. W wykonaniu założonej przez zmarłego c. k. radcę i sekretarza sadu apelacyjnego Jana Antoniego Łukiewicza rozporządzeniem ostatniej woli swojej z dnia 9. sierpnia 1817 fundacyi wyposażenia dziewcząt osieroconych, według której dwie czwarte części rocznego czystego przychodu fundacyjnego przeznaczone są do wyposażenia owej sieroty, która przy mającem się przedsiewziąść losowaniu, wyciągnie los z przeznaczoną kwotą wyposażenia połączony, odbędzie się to losowanie także w bieżącym roku, stosownie do wyrażnej woli fundatora, dnia 24. czerwca r. b. przed południem w kaplicy św. Zofii we Lwowie po odprawionej poprzednio mszy świętej.

Czysty dochód tej fundacyi wykazano na rok 1862/3 w sumie 4700 złr. wal. austr.. przeto do wyposażenia sieroty przeznaczona kwota wynosi Dwatysiecy Trzystapięćdziesiąt złr. wal. austr.

Owe zewnętrzne, t. j. po za iustytutem sierót Sióstr miłosierdzia we Lwowie znajdujące się sieroty, które chcą wziąść udział w tem ciągnieniu łosów, mają się przed przełozoną wspomnionego instytutu i przed łacińskim plebanem u św. Mikołaja we Lwowie najpoźniej po dzień 22. czerwca r. b. wykazać z uzdolnienia swego do udziału w tem ciągnieniu i w tym celu przedłożyć metryke chrztu, udowodnienie swego sieroctwa, świadectwami śmierci lub innemi wiarogodnemi dokumentami, tudzież swoje ubóstwo i moralność urzędowemi, przez dotyczącego plebana potwierdzonemi świadectwami, i być na mającej się odprawić w dniu oznaczonym mszy świętej w kaplicy św. Zofii.

Małe dzieci, które losów same ciągnąć nie mogą, lub sieroty. które 24. rok życia przekroczyły, są wykluczone z udziału w le-

sowaniu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. czerwca 1863.

(907) © b f F t.

Mr. 19970. Vom f. f. Landes: als Handelsgerichte wird ber Finkla Szener mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider sie Keile Jolles sub praes. 15. Mai 1863 Z. 19970 ein Gesuch um Zahlungkaustage der Wechselsumme pr. 100 fl. öst. Währ. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungs: aussage unterm 21. Mai 1863 Z. 19970 bewilliget wurde. Da der Ausenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landes- als handelsgericht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Advokaten Dr. Roiński mit Substituirung des Advokaten Dr. Hofman als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriesbenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird bemnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen aus dern Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handesgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

Mr. 20597. Bom f. f. Landes: als Handelsgerichte wird dem Isaak Halpern und Feige Halpern mittelst gegenwärtigen Ediktes bestannt gemacht, cs habe wider sie Leid Redner sud praes. 20. Mai 1863 Z. 20597 ein Gesuch um Zahlungsaussaus der Wechselsumme pr. 79 st. 69 kr. österr. Währ. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaussage unterm 21. Mai 1863 Zahl 20597 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landes- als Handelsgericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Advokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Abvokaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu nählen und diesem f. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschristsmäßigen Nechtssmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mat 1863.

(906) © b i f t. (2)

Mro. 19969. Vom k. k. Landes als Handelsgerichte wird der Beile Bekelmann mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider sie Keile Jolles ein Gesuch unterm 15. Mai 1863 Zahl 19969 um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 120 st. 96 kr. öst. W. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 21. Mai 1863 Z. 19969 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. f. Landes = als Sandelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Koften ben hiesigen Abvokaten Dr. Rechen mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Blumenfeld als Kurator besteut, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselorbnung verhandelt werben wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und biesem Gerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsnumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

(905) © b i f t. (2)

Nro. 19968. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem Leib Bikelmann mittelft gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Keile Jolles praes. 15. Mai 1863 Jahl 19968 um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 148 fl. 71 fr. öst. W. Klage ange bracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 21. Mai 1863 Zahl 19968 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landes- als Handelsgericht zu bessen Vertretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Faugor mit Substituirung des Abvokaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes: als Handelsgerichte. Lemberg, ben 21. Mai 1863.

(927) L d y k t. (2)

Nr. 4378. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym edyktem Antoniego Skiszewicza lub jego z nazwiska, z miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, iż przeciw pierwszemu Leon Ebenberger pozew o cxtabulacye sumy 2160 złp. pod dniem 16. lutego 1805 do l. 141 na rzecz Antoniego Skiszewicza ut libr. dom. T. I. pag. 229. n. 8. on. & dom. T. II. pag. 332. n. 9. on. zahypotekowanej ze stanu biernego realności pod Nr. kons. 153 w mieście Przemyślu położonej, de praes. 11. maja 1863 l. 4378 wytoczył.

Gdy Antoni Skiszewicz lub tegoż spadkobiercy z miejsca pobytu i z życia niewiadomi są, przeto dla nich za kuratora adwokata krajowego dr. Regera z zastępstwem przez adwokata krajewego dr. Wajgarta na ich koszta i niebczpieczeństwo ustanawia i temuż wyż wspomnieny pozew doręcza się.

THE THE SHARE STREET, IN SEC.

Przemyśl, dnia 20. maja 1863.

(910)G b i f t. (2)Dro. 20599. Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte wird bem Jakoh Arak mittelst gegenwärtigen Sbiftes bekannt gemacht, es babe wiber ihn Leib Rebner sub praes. 20. Mat 1863 Zahl 20599 ein Gefuch um Zahlungsauflage der Restwechselsumme pr. 84 fl. 73 fr. oft. B. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Jahlungsaustage unterm 21. Mai 1863 Zahl 20599 bewilligt murde.

Da der Ausenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. gandes: ale Sandelsgericht ju beffen Bertretung und auf feine Befahr und Roften ben biefigen Abvotaten Dr. Tarnawiceki mit Substituirung bes Advokaten Dr. Malinowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorge-

schriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Chift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur 1 Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Gerichte anzuzeigen , überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entste= henden Folgen felbst beizumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landes= als Hanbelsgerichte.

Lemberg, ben 21. Mai 1863.

Edyki.

Nr. 6712. C. k. sad obwodowy w Stanislawowie ninicjszem czyni wiadomo, iz na cały tak ruchomy jak nieruchomy majątek

Chaima Leitsch kryde otworzono.

Wzywa się więc wszystkich, którzy przeciw temu zadłużonemu pretensye mają, aby z pretensyami swemi na jakim kolwiek prawie opartemi do dnia 26. sierpnia 1863 zgłaszali się, a to w kształcie skargi przeciw kuratorowi masy krydalnej, równocześnie w osobie adwokata Przybyłowskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza ustanowionemu, do tutejszego c. k. sadu obwodowego wnieść się mającej — i w tej nietylko słuszność ich pretensyi, ale i prawo, na zasadzie którego w tej lub w owej klasie umieszczonemi być chcą – wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu słuchanemi nie będą i nie tylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mającego majątku, o ileby takowy przez zgraszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym być mógł, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdujących się, na prawo zastawu lub potracenia wzajemnej należytości, jakie im przysłużać może, wyłącznie, a w ostatnim wypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się jej od nich należy, znaglonemi byliby.

Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia się adwokata Bersona, a celem wybrania stałego administratora majątku i wydziału wierzycieli wzywa się wszystkich wierzycieli, jako też tymczasowego administratora i zastępcę masy krydalnej na dzień 1. września 1863 o godzinie 10cj rano do tutejszego c. k. sądu obwodowego, na którym to dniu także i dobrowolny układ tentować

się będzie.

Stanisławów, dnia 26. maja 1863.

Westuts-Pferde-Verkauf.

Nro. 180. Co wie im vorigen Jahre werben auch heuer im Militar : Geftüte zu Mezöhegyes in Ungarn eirea 40 Stud und im Militär = Geftüte ju Radautz in ber Bukowina ungefähr 50 Stude vollkommen gute Gestütspferbe meistens im Alter 4' 2 Jahren wegen Ueberzahl an den Bestbiethenden lizitando verkauft.

Die meiften bievon find Stuten, was namentlich ben Buchtern

fehr erwünscht fein dürfte.

Unter ben in Mezöhegyes jum Verkauf gelangenden befinden fich 5 Paar abgerichtete Wagen= bann 5 Stud im Reiten abgerichtete Pferbe.

Obige Lizitazionen finden im Mezohegyes am 28. Juli, in Radautz am 26. Oftober b. J. Statt, und beginnen um 9 Uhr Bormittage, wogu Raufluftige hiemit eingeladen merben.

Bon ber f. f. General-Militar-Geftute-Inspekzion.

Wien, am 14. Mai 1863.

G b i f t. (901)

Mro. 792. Bon ber Kolomyjaer f. f. Kreisbehorbe mirb ber nich unbefugt im Auslande aufhaltende Ifraelite Moses Rosenstreich, welcher hierorts zuständig ift, wiederholt zur Rückfehr in seine Bei-math und Rechtfertigung seiner unbefugten Abwesenheit aufgefordert, widrigens gegen benfelben nach bem Auswanderungspatente vom Sahre 1832 vorgegangen werben wirb.

Kołomyja, am 1. Mai 1863.

E dykt.

Nr. 792. Ze strony c. k. władzy obwodowej Kołomyjskiej wzywa się po raz drugi przynależnego do Kołomyi, podlegającego służbie wojskowej Mojzesza Rosenstreicha, który bez pozwolenia za granicą zostaje, aby w przeciągu dwóch miesiecy do kraju wrócił i usprawiedliwił się z swego niepozwolonego wydalenia, i stawienia się na plac asenterunku, gdyż w przeciwnym razie ściągnie na siebie postępowanie podług przepisów patentu emigracyjnego z roku

Kołomyja, dnia 1. maja 1863.

Mro. 20598. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte wird bem

Isaak Platzmann mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es

habe wiver ihn Leih Rehner sub praes. 20. Mai 1863 3. 20598. ein Gesuch um Zahlungeauflage ber Wechselsumme pr 73 ft. 27 fr. öft. Währ. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Zahlungsauflage unterm 21. Mai 1863 Z. 20598 bewilliger wurde.

Da der Aufenthaltkort des Belangten-unbekannt ist, so bat das f. k. Landes- als Sandelsgericht zu bessen Vertretung und auf seine Gefahr und Roften den hiefigen Abvokaten Dr. Fangor mit Substitutrung des Abvokaten Dr. Zminkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entste=

benden Folgen selbst beizumessen haben werden wird.

Bom I. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg. am 21. Mai 1863.

Kundmachung.

Nro. 3861. Bom Samborer f. f. Kreis- als Hantelsgerichte wird hiemit zur öffentlichen Wiffenschaft gebracht, daß bas hohe l. l. Statthaltereis Profibium nach gepflogener Rudfprache mit bem Gerichtshofe für ben Umfang bes Lemberger Berwaltungsgebiethes Die Lemberger Zeitung und den in Wien erscheinenden Zentralanzeiger für Handel und Gewerbe als diejenigen öffentlichen Blätter gewählt hat, in welchen die im Artikel 13 bes Handelsgesegbuches und im §, 11 des Ginführungsgesehes vorgeschriebenen Befanntmachungen ber Eintragungen in bas Banbelsregifter für bie Zeitbauer vom 1. Juli 1863 bis Enbe Degember 1864 erfolgen follen.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 30. Mai 1863.

C b i f t.

Nro. 3583. Bom f. f. Kreis- als Sanbelegerichte in Tarnopol wird befannt gemacht, daß zu Berlautbarungen ber Gintragungen in das hiergerichtliche Handelsregister für die Zeit vom 1. Juli 1863 bis Ende Dezember 1864 bas Amtsblatt der Lemberger Zeitung und der Zentral-Anzeiger für Handel und Gewerbe einverständlich mit dem f. f. Statthalterei-Prafidium gewählt murbe.

Tarnopol, am 1. Juni 1863.

E d y k t.

Nr. 3583. C. k. sąd obwodowy jako sąd haudlowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, że do ogłoszcnia wpisów w rejestr handlowy tegoż sądu na czas od 1. lipca 1863 do końca grudnia 1864 r. dziennik urzędowy "Gazety Lwowskiej" i dziennik "Central-Anzeiger für Handel und Gewerbe" w porozumieniu z Prezydyum c. k. Namiestnictwa wybrane zostały.

Tarnopol, dnia 1. czerwca 1863.

(903)E b i f t.

Mro. 33876. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werden bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen Erlagsscheines ber Tarnopoler f. f. Rreiskaffe vom 25. Oktober 1849 Journ. Art. 520 über bas vom Salamon Garfunkel jur Sicherstellung ber für das Tarnopoler f. f. Gomnafium im Jahre 1849 erftandenen holzlieferung geleiftete, und bei ber Tarnopoler Rreiskaffe am 25. Oftober 1849 erlegte Babium von 70 fl. AM. aufgefordert, biefe Urkunde binnen einem Jahre um so gewisser vorzuweisen, ober ihre allfälligen Rechte barzuthun, widrigens ber Erlagschein für amortistt erklärt werben wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 28. August 1861.

E dykt.

Nr. 33876. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadacza poświadczenia zatraconego ze strony c. k. kasy obwodowej w Tarnopolu na dniu 25. października 1849 pod art. żurn. 520 wystawionego na wadyum przez Salamona Garfunkel w celu zabezpieczenia zakupionego prawa dostarczania drzewa dla c. k. gymnazyum Tarnopolskiego w kwocie 70 złr. m. k. na dniu 25. października 1849 złożone, aby powyższe kasowe poświadczenie w przeciągu jednego roku tem pewniej przedłożył, lub swe prawa do posiadania wykazał, ile że w razie przeciwnym takowe za nieważne uznane będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwow, dnia 28. sierpnia 1861.

(904)

Rro. 22508. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte wird hiemit bie Ginftellung ber Bahlungen, und die Ginleitung bee Husgleichsverfahrens über bas sammtliche bewegliche und bas in benjenigen gan= bern, für welche bas Gefet vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 R. G. Bl. in Wirksamkeit steht, befindliche unbewegliche Bermogen bes Lemberger Buchhandlers Dionis Marie mit bem Beifate befannt gemacht, bag ber Zeitpunkt jur Unmelbung ber Forberungen und bie Borlabung gur Ausgleichsverhandlung felbst mit beren Durchführung ber f. f. Notar Jasiński betraut wird, insbesondere werde fundgemacht werben, daß es jedoch jedem Gläubiger frei stehe, seine Forderung mit ber Rechtswirkung bes S. 15 bes obigen Gesetzes sogleich anzumelden. Lemberg, am 3. Juni 1863.

(1) Kundmachung. (.919)

Dr. 27719. Bur Sicherstellung ber Decistofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Berichläglung und Solichtung) auf ber Wiener-Sauptftrage im Grodeker Stragenbaubegirfe, Przemysler Rreifantheile, für Das Jahr 1864 wird hiemit bie neuerliche Sicherstellungs = Berhand= lung ausgeschrieben.

Das Deckstofferforbernis besteht in 790 Deckstoffprismen im

Fiskalpreise von 6395 fl. 20 fr. öft. Wahr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, dann die mit ber h.o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Lizitazions-bedingungen können bei der Kreisbehörde in Przemysl oder dem Grodekor Strafenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungelustige werden hiemit aufgeforbert, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis 30. Juni 1863 bei ber f. f.

Rreisbehörde zu überreichen.

Nachtrage= fo wie bie unmittelbar hieramte eingebrachten Offer=

ten bleiben unberücksichtiget.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27719. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) na Wiedeński gościniec główny w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców, leżącym w części obwodu Przemyskiego, na rok 1864, rozpisuje się niniejszem wznowiona pertraktacya celem ubezpieczenia.

Potrzeba materyału kamiennego zależy na 790 pryzmach tegoż

materyalu, w cenie fiskalnej 6395 złr. 20 kr. wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, potem owe, tutejszem rozporzadzeniem z dpia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi, mogą być przejrzane w Przemyskiej c. k. władzy obwodowej lub w Grodeckim powiecie dla budowy gościńców. Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, azeby

swoje w 10 %towe wadyum opatrzone oferty najdalej do dnia 30.

czerwca 1863 wnieśli do c. k. władzy obwodowej.

Po upływie lub bezpośrednio do c. k. Namiestnictwa wniesione oferty zostana nieuwzględnione.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, duia 1. czerwca 1863.

(917)Rundmachung.

Dr. 19262. Bur Sicherstellung ber Konfervazione-Dechstofflieferung pro 1864 im Nadwornaer Strafenbaubezirke, Stanislauer Kreifes, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben:

Das biegfällige Deckstoff-Erforderniß besteht, und zwar:

A. Auf der Karpathen-Sauptstraße: Für bas 4/4 ber 74., bann bie ganze 75. bis einschließig des 4/4 ber 82. Meile in 2233 Prismen

mit dem Fistalpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . . 5676 fl. 39 fr.

B. Auf ber Rozniatower Berbindungestraße:

Für die gange 5., 6. und 1, u. 2/4 ber 7. Meile in 430 Brismen mit bem Fistalpreife von . . . . 899 fl. 60 fr.

C. Auf der Delatyner Hauptstraße:

Für die ganze 1. bis einschließig des 1/4 ber 7. Meile in 1500 Prismen mit bem Fistalpreise von 3385 ff. 80 fr.

Daher für ben gangen Stragenbaubezirk jufam=

men in 4163 Prismen mit dem Fistalpreise von . . 9961 fl. 79 fr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Of-fertbedingnisse können bei ber Stanislauer k. k. Kreisbehörde ober bem Nadwornaer Stragenbaubegirke eingesehen werben.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre vorschrifts= mäßig ausgefertigten, mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis jum 24. Juni 1863 bei ber genannten f. f. Kreisbehörbe gu

Nicht gehörig ausgefertigte Offerten werden, so wie nachträg= Itche Anbote nicht berücksichtigt werben.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 27. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19262. Dla zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy materyału kamiennego na rok 1864 w powiecie dla budowy gościńców w Nadwornie, obwodu Stanisławowskiego, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomoca ofert.

Tymczasowa potrzeba materyału kamiennego jest następująca:

A. Na Karpackim gościńcu głównym:

Do 4/4 74., potem do całej 75. włącznie aż do 3/4 82. mili, 2233 pryzm z ceną fiskalną. . . 5676 złr. 39 kr.

B. Na Rozniatowskim gościńcu łączącym:

Do całej 5., 6. i 1/4 i 2/4 7. mili, 430 pryzm z ceną fiskalną . . . . . . . . . . . . . . . 899 złr. 60 kr.

C. Na Delatyńskim gościńcu głównym:

Do całej 1. az włącznie do 1/4 7. mili 1500 

Zatem do całego powiatu dla budowy gościńców razem 4163 pryzm z ceną fiskalną . . . 9961 złr. 79 kr.

Inne ogólne i szazegolne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w Stanisławowskiej c. k. władzy obwodowej lub w powiecie dla budowy gościńców w Nadwórnie.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje według przepisów sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 24. czerwca 1863 w pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Nie sporządzone należycie, jakoteż wniesione po upływie ter-

minu oferty nie bedą uwgzlędnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. maja 1863.

Ebitt. (929)

Nr. 9068. Vom Lemberger f. f. Landes= als Handelsgerichte wird mit diefem Editte befannt gemacht, daß zur Befriedigung ber Wechfelresifumme von 400 fl. KM. oder 420 fl. öft. 28. fammt 5% Zinsen vom 1. Juli 1851, der Erekuzionskosten pr. 3 fl. 22 kr. KM. oder 3 fl. 63 kr. öst. W. und 5 fl. KM. oder 5 fl. 25 kr. öst. W., so wie der gegenwärtig mit 33 fl. 71 kr. öst. W. zuerkannten Exekuzionskosten die exekutive Fellbiethung der dem Schuldner Jacob Hersch Krebs wie dom 64. pag. 90. n. 13. haer. gehörigen, bereits rechtsfraftig abgeschätten Realitaten CN. 154 und 155 4, biemit bewilligt, und biefe Lizitazion in brei Terminen, u. zw. am 9. Juli, 13. August und 4. September 1863, jedesmal um 4 Uhr Rachs mittage, und zwar unter ben nachstehenden Bedingungen ausgefchrie ben wird:

Bum Ausrufspreise wird ber mit 14616 fl. R.M. ober 15346 ft.

80 fr. öft. 29. erhobene Schätzungswerth angenommen.

Jeder Kauflustige ift verpflichtet 5% des Ausrufspreises ju Sanden der Ligitazione-Rommiffion im Baaren, oder in nach bem Rurswerthe berechneten Staatspapieren, ober galizischen Pfandbriefen gu erlegen, welches Badium bem Ersteher in ben Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen Lizitanten nach beendigter Lizitazion rudgestellt werden

Den Raufluftigen fteht es frei, ben Schägungsaft und ben Inbularertraft, bor ober mabrend ber Ligitagion in ben Berichtsaften einzusehen, bezüglich ber Steuern werben fie an bie Steuerbehörte

angewiesen.

Hieron werden sammtliche Interessenten und alle jene Glaubi= ger, benen aus mas immer fur einem Grunde ber gu erfliegenbe Bescheid nicht zugestellt werden konnte, ober welche erft nach ber Sand an die Gewähr gelangen würden, burch ben in ber Person bes Lanbes-Abvokaten Dr. Mahl mit Substituirung bes herrn Landes-Abvofaten Dr. Rechen unter Ginem bestellten Rurator verstänbigt.

Lemberg, am 7. Mai 1863.

#### Edykt.

Nr. 9068. C. k. sad krajowy Lwowski jako sad handlowy niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu resztującej sumy weksłowej 400 ztr. m. k. czyli 420 ztr. w. a. z odsetkami 6% od 1. lipca 1851 i kosztami egzekucyjnemi w kwocie 3 zlr. 22 kr. m. k. czyli 3 złr. 53 kr. w. a. i 5 złr. m. k. czyli 5 złr. 95 kr. w. a., jakoteż niniejszemi kosztami w kwocie 33 złr. 71 kr. w. a. przyznanemi, zezwala się na przymusowa i publiczna sprzedaż realności dłużnika Jakóba Herscha Krebs własnych, jak dom. 64. pag. 90. n. 13. haer. pod l. 154 i 155 % we Lwowie połozonych. Ta licytacya odbędzie się w trzech terminach, t. j. 9. lipca, 13. sierpnia i 4. września 1863 o godzinie 4tej po południu pod następującemi warunkami:

Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa w kwocie

14616 złr. m. k. czyli 15346 złr. 80 kr. w. a.

Każden chęć kupienia mający obowiązanym jest 5% ceny wywołania do rak komisyi licytacyjnej złożyć w gotówce lub też według kursu obliczonych papierach państwa i galicyjskich listach zastawnych, które to wadyum zostanie wliczone kupicielowi w cene kupna, innym licytującym zaś po ukończonej licytacyi zwrócone.

Chęć kupienia mającym wolno jest przejrzeć akta oszacowania i ekstrakt tabularny w tutejszo-sądowej registraturze, co się zaś tyczy podatków, to odsyła się takowych do urzędu podatko-

O czem zawiadamia się strony, jako tez wszystkich wierzycieli hypotekowanych, mianowicie p. Michała Śniadowskiego, dyrekcye pierwszej austr. kasy oszczędności, p. Jakóba Mendla Schütz i Majera Müntz, p. Witte Bernstein, makoletnich Gedalie Leib i Sprinze Reizes czyli Kreps do rak ojca Mojzesza Reizes i c. k. finansową prokuratoryę imieniem wysokiego skarbu i funduszu indemnizacyjnego, nakoniec wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała nie została doręczoną, lub którzyby poźniej do tabuli weszli, przez kuratora p. adwokata Dr. Mahla z substytucyą Dr. Rechena.

Lwów, dnia 7. maja 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 764. W nocy z dnia 14. na 15. maja 1863 popełniona została w pomieszkaniu lekarza Stryjskiego Demetra Temple przez włamanie się oknem kradzież ruchomości.

Skradziono przenoszoną torbę podróżną z zółtej skórki w której były różne monety srebrne, jako: talary, ruble, dwudziestówki, ćwierćreńskówki nowe, dalej woreczek z płótna, napełniony srebrnemi

szóstkami, sześć dukatów austr. i jeden polski z roku 1831, rewolwer angielski o pieciu strzałach, dalej karteczke od urzedu zastawniczego przy metropolii ormiańskiej lwowskiej, na imie Laut wystawiona, a wypożyczenie kwoty 100 złr. m. k. na różne śrcuro potwierdzajaca.

Nakoniec dwa losy (piąta część losu) pożyczki na loteryc państwa z roku 1839 Nr. 11400 serya 5700 i Nr. 117897 serya

5895, każdy nominalnej wartości 100 złr. m. k.

Pojawienie się gdzieś tych przedmiotów skradzionych jakoteż wszelkie dostrzezenie czego badź, coby do odkrycia sprawców posłużyć mogło, ma się donieść niżej podpisanemu sądowi śledczemu. Z c. k. sadu śledczego.

Stryj, dnia 30. maja 1863.

Sonfurs.

Mro. 28374. Bur Besetzung der Landesthierarztesstelle bei der Krakauer f. f. Statthalterei=Kommission für das dortige Verwaltungs= gebieth mit dem Sahresgehalte von 630 fl. oft. W. und dem Range ber Iten Diatenklasse wird hiemit ber Konkurs bis 15. Juli d. J.

ausgeschrieben.

Bewerber um diese Dienstesstelle haben ihre, mit den Nachweisungen über ihr Alter, ihre an einer inländischen Lehranstalt erlangte thierarztliche Befähigung, ihre moralische Haltung, die Kenntniß der beutschen und polnischen, ober einer dieser letteren nahe verwandten Havischen Sprache, ihre etwa schon geleisteten Dienste und erworbenen Berdienste belegten Gesuche, wenn fie bereits im öffentlichen Dienste stehen, im Wege ihrer unmittelbar vorgesetzten Behörden, sonft aber durch die k. k. Kreisbehörde oder das k. k. Bezirksamt ihres Wohn= ortes bei der benannten f. f. Statthalterei-Rommiffion zu überreichen.

Von der galizischen f. f. Statthalterei. Lemberg, am 2. Juni 1863.

Konkurs.

Nr. 28374. Celem obsadzenia posady krajowego lekarza weterynarnego przy c. k. krakowskiej komisyi namiestniczej, dla tamtejszego obrębu administracyjnego z roczną płacą 630 zł. w. a. i ranga 9tej klasy dyet, rozpisuje się niniejszem konkurs do dnia 15. lipca b. r.

Ubiegający się o tą posade służbową mają swe podania, opatrzone udowodnieniem wieku, osiągnionego w krajowej akademii uzdolnienia lekarskiego, moralne swe zachowanie się, znajomość języka niemieckiego i polskiego — lub z ostatnim pokrewnionego słowiańskiego, służby już pełnione i położone zasługi, wnieść do pomienionej c. k. komisyi namiestniczej, a to, jeżeli już znajdują się w służbie publicznej, w drodze bezpośrednio przełożonej władzy, zresztą zaś w drodze c. k. władzy obwodowej dotyczącej ich siedziby, lub c. k. urzędu powiatowego.

Z c. k. galic. namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 2. czerwca 1863.

Nr. 7317. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sąd handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego co do miejsca pobytu pana Romualda Jounge, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 18. stycznia 1863 na rzecz Lai Brettholz zarazem nakaz zapłaty sumy wekslowej 1100 zł. w. a. się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla pana Romualda Joungi kuratorowi w osobie pana adwokata Eminowicza ze substytucyą pana adwokata Maciejowskiego się doręcza.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 3. czerwca 1863.

Kundmachung.

Mro. 19265. Bur Sicherstellung der Lieferung des Konferbagione = Deckstoffes pro 1864 im Kolomeaer Straffenbaubezirke wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dieffällige Dedftofferforderniß besteht, und zwar:

A. Auf der Rarpathen = Sauptstraffe.

Für bas 4/4 ber 82ten, ferner bie ganze 83te bis inclusive bes 2/4 ber 90ten Meile in 4036 Prismen mit

B. Auf ber Kuttyer Berbindungestraffe.

Für die gange Ite bis inclusive bes 2/4 ber 6ten Meile

in 899 Prismen mit dem Fistalpreise von . . . . 1537 fl. 33 fr.

C. Auf der Horodenkaer Verbindungsftraffe.

Fur die gange Ite und gange 2te Meile in 345 Pris=

Zusammen in 5280 Prismen mit dem Fiskalpreise . 10293 fl. 95 fr.

österr. Währung.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertsbebingniffe können bei der Kolomener f. k. Kreisbehörde oder dem dor=

tigen Straffenbaubezirte eingesehen werden.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten und mit einem 10% Badium belegten Offerte langstens bis jum 25. Juni 1863 bei ber gedachten f. f. Kreisbehorde zu überreichen.

Micht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerte werden eben so we=

nig wie die nachträglichen Anbothe berücksichtigt werden.

Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 28. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19265. Dla zabezpieczenia dostawy konserwacyjnego materyału do pokrycia gościńców na rok 1864 w Kołomyjskim powiecie dla budowy gościńców rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowa potrzeba materyału kamiennego jest następująca:

A. Na karpackim gościńcu głównym.

do 4/4 82giej dalej do całej 83ciej włącznie az do

2/4 90tej mili 4036 pryzm z ceną fiskalną . . . 7442 zł. 11 c.

B. Na Kuttyskim gościńcu łączącym.

do całej 1szej az włącznie do 3/4 6tej mili 899 pryzm 

C. Na Horodeńskim gościńcu łączącym.

do całej 1szej i całej drugiej mili 345 pryzm z ceną 

Razem 5280 pryzm z ceną fiskalną . . 10293 zł. 95 c.

wal. austr.

Inne ogólne i szczegółowe, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. do 1. 23821 obwieszczone warunki ofert, moga być przejrzane w Kołomyjskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Majacych cheć przedsiębiorców zaprasza się niniejszem, ażeby swoje według przepisów sporządzone i w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 25. czerwca 1863 r. do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty nie sporządzone podług przepisów, równie jak też

wniesione po upływie terminu, nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 28. maja 1863.

(930)Kundmachung.

Mro. 18678. Bur Sicherstellung ber Dechstofflieferung im Sanoker Straffenbaubezirke für das Jahr 1864 wird hiemit die Offert. verhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Rymanow in 80 Prismen im

225 A. 60 fr.

Fiskalpreise von In der Wegmeisterschaft Lisko in 570 Prismen im 1526 fl. 40 fr.

Fiskalpreise von . . . 1428 ft. 60 fr. In der Wegmeisterschaft Ustrzyki in 1040 Prismen im

Fiskalpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . 3810 fl. 40 fr. somit zusammen in 2210 Prismen im Fistalpreise von 6991 fl. - fr.

österr. Währ.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%tigem Babium belegten Offerte längstens bis jum 15. Juli 1863 bei der Sanoker f. f. Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich die mit ber h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertsbedingnisse können bei der betreffenden Kreisbehörde oder dem bortigen Straffenbaubezirke eingefehen werden.

Die nach dem obigen Termine bei der Kreisbehörde oder hierorts überreichten Offerte werden unberüdfichiget zurüchgeschloffen werben.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der galizischen k. k. Statthalterei.

Lemberg, ben 28. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18678. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w Sanockim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864 rozpisuje się ninicjszem pertraktacya za pomocą ofert.

Potrzeby są następujące:

W Rymanowskim wegmistrzowstwie 80 pryzm w ce-. 225 zł. 63 c.

. 1526 zł. 40 c.

W wegmistrowstwie Lisko 570 pryzm w cenie fis-. . . . . . . . 1428 zł. 60 c. W wegmistrzowstwie Ustrzyki 1040 pryzm w cenic

razem wie 2210 pryzm w cenie fiskalnej . . 6991 zł. - c.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 15. czerwca 1863 r. do Sanockiej c. k. władzy obwodowej.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone

warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty wnicsione po upływie powyzszego terminu do c. k. władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa zostaną nieuwzględnione i zwrócone.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 28. maja 1863.

Co ninicjszem do publicznej się podaje wiadomości.

(928) E d y k t.

Nr. 6481. Ze strony c. k. powiatowego sądu zawiadamia się Salomee Wapińską z miejsca pobytu niewiadomą, lub jej spadkobierców z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, że przeciw nim Antonina Hankiewiczowa o wyextabulowanie ze stanu dłużnego realności w Jarosławiu pod licz. 195 położonej, prawa trzechletniego od 1. kwietnia 1803 liczyć się mającego najmu dwóch sklepów, dia Salomei Wapińskiej pod licz. 5 cież. zahypotekowanego wniosła skarge i prosiła o pomoc sądową, względem czego termin do ustnej rozprawy na dzień 10. sierpnia 1863 o godzinie 9cj przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych wiadomy nie jest, przeto c.k. powiatowy sąd w Jarosławiu dla zastąpienia pozwanych i na ich koszt i stratę tutejszego adwokata krajowego dr. Myszkowskiego jako kuratora ustanewił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto pozwanych, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Jarosław, dnia 10. maja 1863.

(911) Kundmachung. (1

Nro. 1553. Von Seite des gefertigten Tuhrwesens = Material= Depots-Kommando Nro. 9 wird hiemit bekannt gemacht, daß die hopen Orts angeordnete Sicherstellung für den Bedarf pro 1864 an Eisensorten, Mägelsorten, Ledersorten, Leinsorten, Material=, Wagnerholz, Handwerkzeuge, Juggeschirr = Bestandtheile, Remonten= Wagen und Pferderequisiten=, Kanzlei= und Depositorial-Geräthschaften, Gärberarbeit, Feilhauerarbeiten und Werfzeugreperaturen, Dienstag den 23. Juni 1863 9 11hr Vormittags in der k. k. Fuhrwesens= Waterial=Depotskanzlei in Drohobyez die Lizitazions=Verhandlung mittelst Eindringung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten werz den wird.

Die Lizitazions-Bedingungen können bei dem k. k. Fuhrwesens-Material-Depot, wo auch die Muster erliegen, serners beim Fuhrwessens-Standes-Depot Aro. 12 in Lemberg, dann bei den löblichen Stadtmagistraten zu Lemberg, Sambor und Strys und bei der Handelskammer in Lemberg von Heute an, in den gewöhnlichen Amtestunden eingesehen werden.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn

fie zur Berücksichtigung geeignet werden follen:

1) Muß dasselde mit einer 50 kr. Stempelmarke, dann mit einem in diesem Jahre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugniße über die Solibität, Unternehmungsfähigkeit und Vermögensumstände des Offerenten versehen und gehörig gesiegelt sein, kerner den Anboth einzeln in Zissern als Buchstaben, dann die Unterfertigung des Offerenten mit Vor= und Zunamen, das Datum so wie die Angabe dessen Wohnortes enthalten.

2) Muß dasselbe langstens bis 23. Juni 1. J. 9 Uhr Bormittags an das f. k. Fuhrwesens-Material-Depot Aro. 9 zu Drohobycz übergeben werden. Später einlangende Offerte werden durchaus nicht

berücksichtiget

3) Muß dasselbe das Badium welches mit 5% der praliminirten Gesammtverdienst = Summe für seden einzelnen Lieferungsartifel sestige set ift, enthalten. Dieses Badium, welches der Ersteher auf das doppelte zu ergänzen hat, kann im baaren Gelde oder in Staats Dbligazionen nach dem börsenmäßigen Kurse bestehen.

4) Muß in dem Offerte bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten die Solidarverpflichtung berselben gegenüber bem Aerar enthalten

sein.

5) Muß selbes die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß der Offerent die Lizitaziones respektive Kontraktes-Bedingnisse genau kenne, die hierorts aufgestellten Muster gesehen haben, und für die Einhalstung dieser Bedingungen sowohl mit der Kauzion als auch mit seinem übrigen Vermögen so haften wolle, als er das die Stelle des Konstrakts vertretende Lizitazions-Protokoll unterschrieben hätte.

6) Offerte wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein oder einige Prozente besser biethet, als der ihm zur Zeit

noch unbefannte Bestboth, werden nicht beachtet. Drohobycz. am 28. Mai 1863.

(932) Kundmachung.

Mro. 19286. Zur Sicherstellung ber Konservazions = Deckstoff= lieferung pro 1864 im Zaleszczyker Strassenbaubezirke, Czortkower Kreises, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diepfällige Erforderniß besteht, und zwar: für das \*/4 der 19ten die ganze 20te, der 21ten, die ganze 22te 122 der 23ten, endlich 3/4 der 24ten Meile der Tarnopoler Verbindungsstraße in 1393 Deckstoffprismen mit dem Fiskalpreise von 5702 fl. 5 fr. öst. W.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Offerts= bedingnise können bei der Czortkower k. k. Kreisbehörde in Zaleszczyk oder dem dortigen Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungsluftige werden aufgefordert, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten und mit einem 10% Wadium belegten Offerte längstens bis 30. Juni 1863 bei der genannten Kreisbehörde zu überreichen.

Sede nicht nach Borschrift ausgefertigte Offerte findet eben so wie die nachträglichen Anbothe feine Bernchichtigung.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mai 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 19280. Dla zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy mamateryału kamiennego na rok 1864 w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców, obwodu Czortkowskiego, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące: dla 4/4 19cj, całej 20cj, 2 4 21szej, całej 22giej, 2 23cj. nakoniec 3/4 24cj mili Tarnopolskiego gościńca łączącego 1393 pryzm materyału kamiennego z ceną

fiskalna 5702 zł. 5 c. w. a.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w Czortkowskiej c. k. władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębierców wzywa się, ażeby swoje według przepisu sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia 30. czerwca 1863 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Kazda oferta nie sporządzona według przepisu, lub wniesiona

po upływie terminu. nie będzie uwzględnioną. Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. maja 1863.

(931) *Sundmachung*. (1)

Nro. 19000. Zur Sicherstellung ber Konservazions = Deckstoff= lieferung pro 1864 für die Horodenka er Berbindungsstraße im Zaleszczyker Strassenbaubezirke Kołomeaer Keises wird hiemit die Ofsfertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Erforderniß besteht, und zwar: Für die ganze 3te bis einschließig des 3, der Sten Meile des genannten Straffen= zuges in 1306 Prismen mit dem Fiskalpreise von 5429 fl. 14 fr.

öft M

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Jahl 23821 fundgemachten Offerts-Bedingniße können bei der Kolomeaer k. k. Kreisbehörde oder dem Zaleszezyker Straffenbanbezirke eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden eingeladen, ihre den Borichriften gemäß ausgesertigten und mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 30. Juni 1 3. bei der gedachten Kreisbeborde zu überreichen

bis 30. Juni I. I, bei der gedachten Kreisbehörde zu überreichen. Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Differten finden teine Berücksichtigung.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mai 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 1900. Celem zabezpieczenia konserwacyjnej dostawy materyału kamiennego na rok 1864 do łaczacego gościńca Horodenki, w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców, obwodu Kołomyjskiego, rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby są następujące: do całej 3ej az włącznie do 3/4 8cj mili pomienonej odległości gościńcowej 1306 pryzm z ceną 5429 zł. 14 c. w. a.

Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do licz. 23821 obwieszczone warunki ofert, moga być przejrzane w c. k. Kołomyjskiej władzy obwodowej lub Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje podług istniejących przepisów sporządzone i w 10% wadyum opatrzone oferty, wnieśli najdalej do dnia 30. czerwca b. r. w pomienonej c. k. władzy obwodowej.

Oferty wniesione po upływie terminu a niesporządzone według

przepisu nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnietwa.

Lwów, dnia 29. maja 1863.

(936) Konkurs = Kundmachung. (1

Nro. 16549. Eine Forstkonzeptspraktikantenstelle bei der Finanz= Landes Direkzion in Lemborg in der XII. Diaten-Klasse mit dem Absutum jährlicher 315 fl. öst. B.

Die Gesuche sind mit der Nachweisung der abgelegten Staatsprufung für den selbstständigen Forstverwaltungsdienst, der körperlichen Eignung für denselben und der Sprachkenntniße, binnen 3 Wochen baselbst einzubringen.

Bon ber f. f. Finang=Landes=Direktion.

Lemberg, am 31. Mai 1863.

## Circus Carré im Ex-Jesuiten-Garten.

Seute Vorstellung in der höheren Reitkunft. Anfang 71/2 11hr Abends.

Donnerstag den 11. Juni 1863:

### Zweites großes Wettrennen mit neuem Programm

auf ber Wulka panienska, rechts an der Stryjer Straße, in bem nen erbauten Sippodrom. — Ansang 41/2 Ilhr Nachmittag.

(940)